## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 2. Januar 1828.

## Chictal = Citation.

Auf den Gutern Bieganowo cum attinentiis im Breschner Kreise belegen, ist sub Rubr. III. Nro. 1. des Hyposthekenbuchs für den Andreas von Brosnis auf den Grund des mit dem Johann von Broniss am 6. Juli 1796 gerichtlich geschlessenen Bergleichs eine Summe von 4378 Rthlr. 10 fgr. 4\frac{4}{5} pf. eingetragen.

Durch einen spätern zwischen diesen Interessenten am 6. Februar 1799 geschlossenen gerichtlichen Bergleich ist der obige Bergleich vom 6. Juli 1796 wiesberum aufgehoben, und die von dem Joshann v. Bronisch schuldigen Summen auf

19,574 Gulben 18 gr. polnisch, 4,800 Gulben polnisch, 28 Dukaten und 6,696 Gulben polnisch, nebst Zinsen bestimmt worden.

Diese Summen cedirte ber Andreas von Bronisch resp. unterm 26. Februar 1801 und 11. Februar 1802 dem vormaligen Regierungs-Registrator Kunkel, und dieser wiederum dem Paul v. Bru-

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Bieganowie z przyległościami, w Powiecie Wrzesińskim sytuowanych, zaintabulowaną iest w księdze hypoteczney pod Rubr. III. N. 1. na rzecz Andrzeia Broniszana mocy ugody z Janem Broniszem na dniu 6. Lipca 1796. r. sądownie zawartey summa 4,378. Tal. 10. śgr. 44. fen.

Przez późnieyszą między rzeczonymi Interessentami na dniu 6. Lutego 1799. r. sądownie zawartą ugodę, wyżey wspomniona ugoda z dnia 6. Lipca 1796. na powrót zniesioną, i summy przez Jana Bronisza, Andrzejowi Broniszowi dłużne na

19,574. Złotych, 18. groszy polskich,

4,800. Złotych polskich,

28. Czerwonych Złotych, i

6,696. Złotych polskich, wraz z prowizyami, wyznaczone zostały.

maligen Regierunge-Registrator Runkel, Rzeczone summy bedował Andrzey und dieser wiederum dem Paul v. Bru- Bronisz resp. pod dniem 26. Lutego

bzewöft. Letzterer, der Vaul v. Brudzews
sti, hat nicht nur unterm 12. Juni 1804
in die Lbschung der auf Dieganowo sub
Rubr. III. Nro. 1. intabulirten Sum=
nr von 4378 Athlr. 10 sgr. 44 pf. ge=
willigt, sondern auch am 25. Juni 1804
über die oben verzeichneten Summen
quittirt.

Auf ben Grund ber hieruber erhaltes nen Documente hat ber gegenwartige De= fiber ber Guter Dieganomo, Gergius Joachim bon Bronifch, Schon bei bormas liger subpreußischer Regierungszeit, Die Loschung ber obigen Gummen nachge= fucht, wurde aber bon der bamaligen fudpreußischen Regierung ju Posen mit biefem Gefuche um beshalb guruckgewie= fen, weil aus ber von bem Andreas bon Bronisch auf den Registrator Runkel aus= aestellten Cession nicht beutlich hervor= gehet, daß dem Letteren wirklich biejeni= ge Summe abgetreten worben, in beren Lofdung beffen Ceffionar, der Paul v. Bru= dieweki, am 12. Juni 1804 gewilligt bat.

Dieser Zweifel hat bisher nicht beseizigt werden konnen, weil der Andreas von Bronisz sich aus seinem Wohnorte zu Posen entfernt hat, und deffen nachzeiger Aufenthalt ganz unbekannt gestlieben ift.

Auf ben Antrag bes Sergius Joachim w Bronifz, wird baher der Andreas v. Bronifz, beffen Erben, etwanige Ceffionarien, oder die sonst in seine Rechte getreten sind, hierdurch offentlich vorgeladen,

1801. i 11. Lutego 1802. byłemu Registratorowi Regencyi Kunkel, aten znowu Pawłowi Brudzewskiemu, ostatni, Paweł Brudzewski, zezwolił pod dniem 12. Czerwca 1804. r. nietylko na wymazanie summy, 4378. tal. 10. śgr. 4½. d. na Bieganowie pod Rubr. III. No. 1. zaintabulowaney, ale nawet z wyżey wyrażonych summ na dniu 25. Czerwca 1804. pokwitował.

Na mocy odebranych na to Dokumentów dospraszał się iuż terażnieyszy Właściciel Dóbr Bieganowa, Ur. Sergiusz Ioachim Bronisz u Regencyi. za dawnieyszych Południowo Pruskich czasów, o wymażanie teysum. my, lecz z prośbą swą przez owczasową Południowo Pruską Regencya uchylonym został dlatego, ponieważ z Gessyi przez Andrzeja Bronisza na rzecz Registratora Kunkel zeznaney, wyrażnie nie wychodzi, że ostatnie summy te ostatniemu odstapione zostały, na których wymażanie iego Cessyonaryusz Paweł Brudzew. ski pod dniem 12. Czerwca 1804. r. zezwolił.

Wątpliwość ta do tego czasu załatwioną bydź nie mogła, ponieważ Andrzey Bronisz z Poznania iakomieysca zamieszkania swego oddalił się, i następny pobyt iego zupełnie pozostał niewiadomym.

Na domaganie się Ur. Sergiusza Ioachima Bronisza, wzywa się zatem Andrzeia Bronisza iego Sukces-

fich binnen 3 Monaten, Spatestens aber sorow, Cessyonaryuszów, lub tych, in bem auf ben 7. Marg 1828 Bor- którzy w iego prawa weszli, ninieymittage um g Uhr bor bem herrn Lands gerichte-Rath Schneider hierselbst anberaumten Termine einzufinden und die ers forderliche Aufflarung über bie gu Ib= fchende Summe abzugeben, im Fall bes Ausbleibens aber gu gewärtigen, baß bie sub Rubr. III. Mro. I. auf Bie= ganowo intabulirte Summe bon 4378 Athle. 10 fgr. 44 pf. im Soppotheken= Buche gelbscht und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen ben gegenwartigen Befiger Gergius Goachim bon Bronifs und beffen Rachfolger auferlegt werden mird.

Gnesen ben 24. September 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

szem publicznie, aby się w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 7. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed W. Schneider Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczonym, stawili, i względem summy wymazać maiącey, potrzebne dali obiaśnienie, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się maią, że Summa 4,378. Tal. 10. śgr. 44. fen. na Bieganowie w ksiedze hipoteczney pod Rubr. III. No. 1. zaintabulowana, wymazana i im przeciw teraźnieyszemu Właścicielowi Sergiuszowi Ioachimowi Bro. niszowi i iego następcom wieczne milczenie nakazaném będzie.

Gniezno dnia 24. Września 1827. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Land-Ge= richts zu Krotofdin follen in Termino ben 29. Januar 1828 in loco 3bu= nn verschiedene Dobel, Ruchengeschirr, fo wie auch einige filberne Loffel und Rupferftiche öffentlich verfanft werden.

Raufluftige werden hiermit in Kennts nif gefett und hat ber Deiftbietenbe ge= gen gleichbaare Bezahlung in Preuß. Courant ben Zuschlag zu erwarten.

Krotofchin ben 13. December 1827. Der Land-Gerichts Referendarius

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie w terminie dnia 29. Stycznia 1828, w mieyscu Zdunach różne meble, sprzety kuchenne, tudzież niektóre łyżki śrebrue i kopersztychy publicznie sprzedane bydź maią.

Chęć kupna uwiadomiasię, w terminie tym z nadmienieniem, iż naywięcey daiący za gotową zaraz w kurańcie pruskim zapłatę przyderzenia spodziewać się może.

Krotoszyn dnia 13. Grudnia 1827. Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego Referendaryusz.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl Land-Gerichts in Krotoschin sollen in Termino den 4. Februar 1828. in loco Pogorzelle verschiedene Mobel, Kuchengeschirr, so wie mehreres Silberzeug öffentlich verskauft werben.

Rauflustige werben zu diesem Termine hiermit vorgeladen, und hat der Meist= bietende gegen gleichbaare Zahlung in Preuß. Courant den Zuschlag zu erwarten.

Rrotoschin den 21. December 1827. Der Land-Gerichte-Referendarins Obwiesczenie.

Z polećenia Król. Preśw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie w terminie dnia 4. Lutego 1828. w mieyscu Pogorzeli różne meble, sprzęty kuchennne, tudzież różne śrebra publicznie sprzedane bydź maią.

Wzywaią się przeto chęć kupna maiących, aby się w terminie tym się stawili, gdzie naywięcey daiący za gotową zaraz w kurańcie pruskim zapłatę przyderzenia spodziewać się może.

Krotoszyn dnia 21. Grudnia 1827. Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego Referendaryusz.

## Scholtz

Danffagung

Am 25. November 1827. Abends, stürzte ich von der Treppe in einen Keller, und schlng, auf einen scharfen Stein fallend, mir eine 2 Zoll lange und sehr tiese Wunde in den Kopf. Nur die unermüdete Sorgfalt und Geschicklichkeit des Medizinal-Assessin und Kreiswundarztes Herrn Nehfeld hieselhst, welcher sogleich herbei gerusen wurde, rettete mich vom Tode. Da ich nicht im Stande bin, diesen menschenfreundlichen Arzt, der von mir auch nicht die geringste Bezahlung verzlangte, nach Verdienst zu belohnen, so danke ich demselben hiermit öffentlich. Möge die Vorsehung seinen Fleiß stets mit dem glücklichsten Erfolge segnen!

Posen am 1, Januar 1828. Earl Rlug,

Heu=, Stroh= und Haffer-Handler, auf der Wafferstraße wohnhaft.